Erscheint wöchentlich 6 mal Abends. Sterteljährlicher Abonnementspreis in Thorn bei der Erpebition Brudenftraße 10, und bei ben Depots 2 Rm., bei allen Bost-Anstalten bes Deutschen Reichs 2 Mt. 50 Pf.

Infertionsaconbe bie bgefpaltene Betitzeile ober beren Raum 16 Bf. Infernten-Annahme in Thorn: bie Expedition Brudenftrage 10. Beinrid Ret, Copperuicusftraße.

# Offdeutsche Zeikung.

Anfereien-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Inswrazlaw: Jufius Ballis, Buchhandlung. Neumart: J. Köpte. Granbeng: Guftav Röthe. Lautenburg: M. Jung. Gollub: Stadtfämmerer Auften.

on und Expedition: Bradenftrage 10.

Inseraten-Annahme answärts: Berlin: Hafenstein u. Bogler, Rubolf Mosse, Bernhard Arndt, Mohrenfir. 47, G. L. Daube u. Co. und fämmtliche Filialen bieser Firmen Raffel, Coblenz und Rürnberg 2c.

Die politische Lage nach der Reichstags=

debatte. Eret ber langwierigen Erörterungen, gu benen bie erfte Berathung ber Militarvorlage Beranlaffung gegeben hat, ift es nicht möglich, bie Sachlage icharfer zu pracifiren, als bas feitens bes Rriegsminifters bet Beginn ber Berathung burch bie Ertlarung gefchehen ift, baß zwar bas beutiche Reich trot feiner unansgesent bezeugten friedlichen Bolitit febr wohl in absehbarer Beit in bie Lage tommen tann, gang gegen feinen Billen in einen Rrieg verwidelt gu werben, bag es fich aber nach ber Unficht ber verbundeten Regierungen "teineswegs um eine augenblidlich brobenbe Rriegs. gefahr hanble." Auch Graf v. Moltte hat awar ber Unficht Musbrud gegeben, bag bie übertriebenen Ruftungen ber möglichen Gegner Deutschlands auf die Dauer nur schwer gu ertragen seien und bag bas mit Raturnothwenbigfeit auf balbige Enticheibung brange, er hat aber im Berlaufe feiner Rebe bie Doglichteit jugegeben, bag gerabe bie Durchführung ber feite & ber Regierung beantragten Ruftungen gur Erhaltung bet Friedens beitragen tonne. Unter biefen Umftanben ift gar feine Beranlaffung borhanden, fich burch bas Schredbilb ber möglichen Rriegsgefahren von einer forgfältigen materiellen Brufung ber Regierungsvorlage abhalten gu laffen. Um fo weniger, als felbft die entichiebenften Freunde ber Reg. Borlage, Diejenigen, Die für die Borlage eingetreten finb, ebe fie noch ben Inhalt berfelben tannten, fein Bebenten tragen, ihren patriotifchen Erwägungen einen burchaus prattifden hintergrund ju geben. Go g. B. bie "Roln. gtg." Dag fie bie Freitagsrebe bes preußischen Rriegsminifters "als mit Bahlen und Thatfachen vollgespictt" bezeichnet, wird ben Beneral Bronfart am meiften überrafchen, ber ausbrudlich ertfarte, bie Bertheibigung ber Bah'enangaben ber Reg.=Borlage gegen bie Ausftellungen bes Abg. Richter behalte fich für bie Commiffion bor, und ber am Sonnabend gang unverhohlen feinem Erftaunen barüber Ausbrud gab, wie es Berrn Richter möglich gewesen fei, ein fo umfaffenbe? Bahlenmaterial befommen ju tonnen, wie er bem Reichstage vorgelegt habe. Die "Köln. Btg." will bie Rothwenbigfeit erweifen, bag über bie Borlage noch vor Weihnachten Befoluß gefaßt werbe. "Wenn, ichreibt fie, bie erhöhte Beeresgiffer icon gum nächften April erreicht werben foll, fo find febr balb Borfehrungen nöthig, bie nicht erft im letten Augenblid getroffen werben tonnen. Angenommen nun, bie Enticeibung werde bis gegen Februar verichleppt, und laute dann ungunftig, fo wird es gar nicht möglich fein, Reuwahlen fo frat anguordnen und vorzunehmen, bag ber neue Reichstag rechtzeitig bor bem 1. April gufammentreten fonnte." Dem Argument bes Rriegsminifters, bag bie Musführung bes Befeges brei Monate in Unfpruch nehme und baß beshalb bie befinitive Entscheibung in ben nachften 14 Tagen erfolgen muffe, legt bie "Roln. 8tg." erfichtlich teine Bebeutung bei. Für fie fteben bie parteitattifden Ermägungen, welche fich an die eventuelle Auflöjung bes Reichstags fnüpfen, im Borbergrunde. berichmaht es felbft nicht, mit einem "Militartonflitt" ju broben, für ben Sall, bag ber Reichstag fich nicht brangen laffen follte; was vorausfegen murbe, bag bie Regierung, ob. gleich bas Septennatsgefet von 1880 noch nicht abgelaufen ift, im Biberfpruch mit bemfelben bie Friebensprafenggiffer einfeitig erhöhen würbe, mahrend es ihr, wenn wirflich eine brohenbe Rriegsgefahr vorhanden ift, jebergeit freifteht, bie erforberlichen Dagregeln gu er-Auf bie fachlichen Granbe für bie Borlage ideint man bemnach tein allgu großes Bertrauen ju fegen. - Wenn ber Berr Rriegs. minifter nicht eingehenbe Erflarungen für bie Rommiffionsberathungen in Ausficht geftellt batte, tonnce man geneigt fein gu ber Unnahme,

er Rriegsgefahr mare nur beshalb Ermabnung

gethan, um ben Reichstag gur Billigung ber vollen Regierungs-Borlage geneigt zu machen.

### Deutscher Reichstag.

7. Gipung am 6. Dezember. Am Bunbesrathetifche: von Botticher, Dr. Jacobi

und Unbere.

Der Reichstag überwies beute ben Gefebentwurf betr. ben Gervistarif an bie Bubget-Rommiffion und begann alsbann bie zweite Berathung bes Ctats. Die Spezial-Etate bes Reichstanglere und ber Reichstanglei murben bebattelos genehmigt. Beim Etats bes Reichs-amts bes Innern entspann fich eine längere Debatte über ben Generalbericht über bie Bericht- ber Favrif-Inspettoren für bas Jahr 1885 und über ben Befclug bes Bundesraths, welcher bie Resolution bes Reichstags betr. Die Bermehrung ber Fabrifinfpettoren abge-

Abg Dr. Baumbach ermannte, baß ber Bericht bes Fabritinspettors bes Meinsten beutschen Staates befürmortet, jebe Fabritarbeiterin muffe bei ihrer Berheirathung ben Nachweis führen, daß sie zwei Jahre in einem Haushalt gebient habe. Das sei also ein Be-fähigungsnachweis für die Se. Nach den üblichen Erbrierungen über bas Auswanberungswefen wurde bie Beiterberathung auf Dienftag verlegt.

### Deutsches Reich

Berlin, 7. Dezember.

Der Raifer nahm geftern Bormittag ben Bortrag bes Grafen Berponder entgegen, arbeitete mit bem Birtl. Geheimen Rath v. Bilmowsti und empfing fpater ben Befuch bes Großherzogs von Sachfen - Beimar. Um 4 Uhr Rachmittags gedachte ber Raifer ben neuernannten Gefandten von Rolumbien, General Balacio, in befonderer Aubieng gu empfangen.

- Um vergangenen Sonnabend hat bas Rönigl. Theater bas Fest feines 100jahrigen Beftebens gefeiert. Der aus biefer Beranlaffung ftattgefundenen Feftvorftellung im Schaufpielhaufe wohnten ber Raifer und Die Raiferin und fammtliche in Berlin anwesenbe Mitglieber bes Röniglichen Saufes bei. Rach ber Duverture gu "Titus" und bem v. Buttlig gebichteten Feftipiel "Die Unterfdrift bes Ronigs" fanb die Aufführung des Luftspiels "Junger Berftanb und Leichtfinn" ftatt, mit welchem Stude am 5. Dezember 1786 bas Theater eröffnet worden war. hierauf erfolgte bas Tangarrangement "Alte und neue Beit", woran fich gleichfalls ein burch v. Buttlig berfaßter Epilog anichlog. Babrend ber letten Borie bes Epilogs ericien im Bintergrunde ber Buhne bie Roloffalbufte bes Raifers, bagu erionte gedampftes Juftrumentalfpiel ber Ratio nalhymne. Rach Schluß berfelben erfolgte ein breimaliges begeiftertes Doch auf ben Raifer, bas bie Frier beendete. Außer dem gefammten Theaterpersonal und auswärtigen Intendanten waren bie hofftaaten, Mitglieder bes biplomatifchen Rorps, bobe Militars unb Roryphaen ber Runft und Biffenicaft anwefend.

Das Aelteften-Rollegium ber hiefigen Raufmannichaft bat fich geftern mit ben Meußerungen beschäftigt, welche Finang . Minifter v. Scholz bei ber erften Berathung bes Gtats über die Borfenfteuer . Defraudationen geiban hat. Ein Untrag auf motivirte Tagesorbung, ber von ber Borausfetung ausging, Minifter v. Scholz werde es fich angelegen fein laffen, feine "mannigfachen Beobachtungen und Erfahrungen" in Betreff ber in Rebe ftebenben Defraubationen öffentlich bargulegen, um bas fdwere Bergeben einer öffentlichen verlaumberifden Beleibigung bes Raufmannftanbes, gegen bas er am 1. Decbr. b. 3. energifd proteftirt hat, ganglich von fich abzuwälzen, murbe ab. gelebnt, weil es angemeffener ericheine, ben Finangminifter birett ju einer folden Ertlarung aufauforbern. Bon biefem Scritte wirb man fich einen burchichlagenden Erfolg nicht berfprechen tonnen. Wenn Finangminifter v. Schols fich im Befige bes Daterials befanbe, um beffen Beröffentlichung er erfucht werben foll, fo warbe er bamit wohl foon bisher nicht gurüdgehalten haben.

- Die Rommiffion gur Borberathung bes Militärgefeges, welche fich geftern nach ber Blenarfigung bes Reichstags tonftitnirte, mabite

Freiherrn v. Malgabn. Guly (bifdfouf.) jum Stellvertreter beffelben. Die deutschfreifinnige Bartei ift in ber Rommiffion burch bie Abgg. Dr. Bamberger, Dr. Banel, Richter, Ridert und Freiherr von Stauffenberg vertreten. Die Berathungen ber Rommiffion follen nachften

Donnerftag beginnen.

Man erinnert fich, bag bie Unbanger ber Doppelmährung in ber letten Seffion eine Refolution einbrachten, in welcher bie verbundeten Regierungen erfuct wurden, ber Bahrungs frage erneut die eingehenbfte Brufung gu Theil werben gu laffen und bem Reichstage von bem Refultat Diefer Brufung Mittheilung gu machen. Ginen beutlicheren Musbrud tonnte bie Bartei ber Berlegenheit, in welche fie burd bie unerwartet entichiebenen Ertlarungen bes Finangminifters v. Scholg zu Gunften ber Golbmabrung gerathen war, nicht wohl geben. Rach einer jest an ben Reichstag gelangten Ditibei. lung "find bie in Folge bes Befdinffes beffelben vom 12. Februar b. 3. eingeleiteten Erorte-rungen noch nicht beenbet." Da biefe Erorterungen die Fortfegung ber beutiden Gilbervertäufe nicht gehindert haben, fo tann man fich über bie Fortbauer berfelben troften.

- Bei ber geftrigen Erfat. wahl für Lubwig Lowe im erften Reichstagswahlbezirt erhielt Landgerichtsrath Rlog (freifinnig) 7211 Stimmen, Berolb (tonf.) 4778, Chriftenfen (Sogiolbem.) 1454, Marg. graf (nat.-lib.) 485 Stimmen, 59 Stimmen gerfplitterten fich. Rlot ift fomit gemählt.

- Bei ber Berathung von Betitionen ber Mitglieber ber Gifenbahn - Bertftatten . Raffen wegen Abanberung bes § 6. Abf. 2 (Rarenggeit) bes Rrantenverficherungsgefetes hat ber Reichstag am 8. Upril d. 3. beichloffen, bie Betitionen bem Reichstangler gur Ermägung gu überweisen. Der Bunbegrath hat nun tiefe Refolution bem Reichstangler mit bem Unbeimgeben überwiesen, die Bunbegregierungen gu erfuchen, ibm ihre Erfahrungen barüber mitzutheilen, ob fich bas Bedürfniß ergeben habe, bas Rrantenberficerungsgefet in bem burch die Refolution angeregten Buntte abzuändern. Dieje Dit-theilungen find aber bisher noch nicht vollftanbig eingegangen. Bie anberweitig befanat geworben ift, bat bie preußifche Regierung ibre Erhebungen bezüglich ber Wirtfamteit bes Rrantenversicherungsgesetes nicht auf tie Frage ber Carrengeit befdrantt, fonbern über eine Reibe von weiteren Buntten Gutachten ber Behörben, Rrantentaffenvorftanbe, ja fogar ber nenen "Gewerbetammern" eingeforbert. Gin balbiger Abichluß ber Erhebungen fteht bemnach nicht in Ausficht. Uebrigens mehren fich bie Betitionen an ben Reichstag, welche eine Abanderung bes Rranter taffengefetes auch in anderen Buntten in Anregung bringen.

### Ansland.

Barichau, 6. Dezember. Die Gifenbabuftrede Baranowice Bialufted (290 Rilo. meter) ift beute bem öffentlichen Berfonen- und Büterpertehr übergeben worben.

Betersburg, 5. Dezember. Rach einem Telegeamm bes "Berl. Tagebl." erhalt fich bie Behauptung, Kaulbars fei fuhl empfangen, murbe jeboch nichts befto weniger gum General-Lientenant ernannt werben, aber nicht im biplomatichen Rorps verbleiben, fonbern ein Armeetommando in ber Linie erhalten, mas vielfach bier nicht gang für voll angefeben wirb. Der Mingrelier perfonlich foll immer weniger Luft zeigen, fich als bulgarifden Throntanbibaten vorfchieben gu laffen.

Bien, 6. Dezember. Ans Beft wird gemelbet : Geftern Abend erfdienen in einem bortigen Raffeehause nach ber Borftellung im Orpheum fünf Diffiziere und einige Gangerinnen, unter ben letteren ein neunjähriges Dabden. Lientenant Soneeweiß von ber Offiziersgefellfcaft forberte bie neunjährige Gangerin auf,

ber Aufforderung nicht nachtam, jog ber Lieutenant einen Revolver und ichog bas Rind nieber, welches fofort tobt blieb. Bevor ber Schreden hieruber fich verflüchtigt hatte, richtete ber Lieutenant eine zweite Rugel gegen bie eigene Bruft und verlette fich töbtlich.

Ropenhagen, 5. Dezember. wird der "Bol. Rorr." gemelbet, bag bie banifche Regierung eine Berftarfung bes banifchen Beeres um ungefähr 12000 Mann aller Boffengattungen, bas ift ungefähr 25 p&t. bes gegen-wartigen Standes, beabfichtigt. Desgleichen foll eine beträchtliche Bermehrung ber Flotte fomohl betreffs bes Berfonals als bes Materials erfolgen. Unter Unberem follen acht nene grogere Schlachtichiffe und Rreuger und 28 neue Torpedoboote angeschafft werben. Die projettirten Befestigungen um Ropenhagen werben nach ber letten Berechnung ungefähr 80 Dill. Rronen foften.

Paris, 6. Dezember. Die Rabinetsfrije befteht noch immer. "Boltaire" fagt, Greby fei ber Unficht, man durfe bei bem Buftanbe ber Bermirrung und Erregtheit, welche bie parlamentarische Lage beute aufweise, an bie Bilbung eines neuen Rabinets nicht benten. Man muffe Beit laffen, fich zu beruhigen. Die Berhandlungen jur Bilbung bes Rabinets tonnten vor Donnerstag ober Freitag nicht beginnen. - Db unter folden miglichen inneren Berhaltniffen Frankeeich jest an einen Rrieg benten wirb, ift taum angunehmen.

London, 6. Dezember. Aus Irlang werben neue Ruheftorungen gemelbet. Beftern Abend fand in Cort eine ernfte Rubeftorung ftatt. 218 bei einem Strafenmeeting, bei welchem ber Deputirte D'Brien eine Rebe hielt, die Bolizei ericien, warf die Menge mit Steinen auf bie Boligeibeamten. Diefe machten barauf bon bem Bayonnet Gebrouch, wodurch 23 Berfonen verwundet wurden. Erft gegen Mitternacht gelang es ben Boligeimannichaften, von benen ebenfalls viele verlett murben, die Strafen gu faubern.

### Provinzielles.

Stuhm, 5. Dezember. Das unvorfichtige Umgehen mit einer Saufwaffe hat einen ichred. lichen Unglücksfall berbeigeführt. Der 17 jahrige Sohn bes Befigers Banietti in Bortichweiten nahm feinem jungeren Bruber eine gelabene Blinte aus ben Banben und legte fie, bamit ber Anabe nicht wieber mit ber Boffe fpielen follte, in die an das Bohngimmer grengenbe Ruche, unvorsichtiger Beife aber auf ben noch ftart erhipten Rochberd. Wahricheinlich burch bie Barme, ober burch anbere Unachtfamteit - genug der Schaf entlud fich ploglich und bie gange Labung brang ber am Dien figenben Mutter, Befigerfran Baniegti, berart in ben Ropf, bag bas Gehirn bie Zimmerwand und ben Dfen bespritte. Die Frau fant tobt gu Boben.

Dangig, 6. Dezember. Der Galider Ulrich bat nach ben bisherigen Ermittelungen 216,000 Mt. unterschlagen. Gein Leben war ein fehr bewegtes; von Beruf Rupferftecher, hat er brei Erdtheile bereift und ift in mannigfache taufmannifche Unternehmungen verwidelt gemefen. Unter Anbern war er in Angra Bequena Gummibanbler, hatte aber als folder wenig Glud, benn er verlor babei nach feinen eigenen Ausfagen ca. 40 000 MRt. In ben Bereinigten Staaten Rorbameritas ernährte er fich als Rotenfalider und murbe bort ftrafrechtlich verfolgt. Darauf tam er nach Deutidland und ließ fich bier als "reicher Amerifaner" nieber. Durch fein Auftreten gelang es ibm innerhalb 16 Monaten bie obengenannte Summe ju erichwindeln. Bon obigen 216 000 Dt. find im Bangen noch 1400 Mt. porgefunben und beschlagnahmt worden. Ulrich lebte febr lorurios und verfdwentete große Summen. Seine Bohnung auf Reugarten war fürftlich eingerichtet und feine Galons waren ben feinften Familien geöffnet. Rarglich betam er einen Graf v. Balleftrem (Bentr.) jum Borfibenden, einen anderen Blat einzunehmen. Als Dieje Flügel aus Amerita fur 4800 DRt. 3m nur als ,ameritanifcher Millionar" befannt. Er beftellte von dort aus bei einem biefigen Großhandler Ronferven für ein ameritanifches Baus, um fich bas Unfeben eines einflugreichen Mannes zu geben. Dag er es aber auch verftanben hat, den großmuthigen Bohlthater gu fpielen, davon weiß ein hiefiger Raufmann gu ergablen, ber nahe am Conturfe burch Bahlung von 6000 Mt. wieder auf die Beine gebracht (Wefipr. 8tg.)

Marienwerder, 6. Dezember. Der Berr Regierungsprafibent bat auf Antrag ber biefigen Schneiber . Junung auf Grund des befannten Innungs . Baragraphen beftimmt, bag biejenigen Arbeitgeber im Begirt ber hiefigen Schneiber - Junung, welche bas Schneibergewerbe felbftftanbig betreiben und gur Aufnahme in die Innung fahig find, gleichwohl aber ber Innung nicht angehören, vom 1. Januar 1887 ab Lehrlinge nicht mehr annehmen burfen.

(N. W. M.) Elbing, 6. Dezember. Bor einigen Tagen fand hier eine Ronfereng von Diret oren höherer Maddenichulen aus den Provingen Dft- und Bestpreußen und Bosen ftatt, in welcher beichloffen wurde, einen "Berein öffent-licher höherer Madchen . Bollichulen" für Diefe brei Brovingen ju grunden. Der Berein hat ben Bwed, bas bentiche hopere Dabchenichulwesen, besonders die öffentlichen boberen Dabdeniculen Breugens ju fordern. Borläufig beschränkt fich ber Berein auf die brei Brovingen, er bat aber ben Unichlug an andere berartige Bereine in anderen Provingen in Ausficht genommen, um ipater einen allgemeinen preußischen ober beutschen Berein ber öffentlichen Dabdenfdulen gu grunden. Der Berein befteht aus Lehrern und Lehrerinnen berjenigen Schulen, welche mindeftens einen Pjährigen Rurlus fowie wenigstens 7 aufteigenbe Rlaffen besitzen.

Pr. Friedland, 6. Dezember. Bie leicht aus anfänglich nur gering ericheinender Berwundung in Folge von Blutvergiftung bie folimmften Folgen erwachsen, zeigt wieder folgender Fall. Ein Sohn des Schneidermeifiers 23. hatte bor mehreren Tagen unvorsichtiger Beife feinem jungften Bruder mit einer Feber in die Sand gestochen. Der verlette Rnabe wufch die Bunbe zwar fogleich aus, that bies aber nicht in genügenber Beife. Als ber Rnabe am andern Morgen erwachte, war ber berlette Finger ftart angeschwollen. Beforgt eilten die Eltern mit bem Sohne gum Urgt, welcher ben Finger absehmen wollte. Biergegen ftroibte fich ber ber Anabe entichieben und fo ging er faft eine Boche mit ber Bunde umber. Jest hat der Finger doch abgenommen werden muffen, aber tropbem ift das Leben bes Anaben in ernftefter Befahr.

(N. 23. M.) Tremeffen, 5. Tezember. Am 3. b. Dl. ift bas But Lubin, 1751/4 Beftar = 701 Morgen groß. zwangsweise veriteigert und für bas Meiftgebot von 124 060 Mart von ber Fran Rentier Morit, geborene Schwante, aus Dresben erftanden worden. Mehrere Sypothelenglaubiger find babei mit ihren Forderungen ausgefallen.

Bromberg, 5. Dezember. Der Magiftrat hat die unentgelbliche Bergabe eines Bauplages jur Errichtung einer neuen evangelischen Rirche auf dem Bofenerplage abgelehnt. Die Rirde wird nunmehr wohl in dem benach barten Dtollo erbaut werben. - Die Bater ber Stadt haben in ber letten Stadtverorbneten. Berfammlung in geheimer Sigung beschloffen, unfer ftabtifdes Real - Symnafium an ben Staat abzutreten und ben Magiftrat ermächtigt, in diefer Angelegenheit fich mit ber Staats behörde in Berhandlung gu fegen. Der Bufoug, ben im Falle ber ftaatlicen Uebernahme bie Stadt zu leiften hat, ift tein geringer. (N. 93. DR.)

Lokales.

Thorn, ben 7. Dezember.

Der bisherige - Berfonalien. Dberftabgargt 1. Rloffe, Dr. Baffauer ju Bots: | beicheerung bereitet merben.

Sommer logirte er in Boppot und war bort | dam, fruber in Thorn, ift jum Rreisphyfitus bes Stadifreifes Boisdam ernannt worden.

- [Der westpr. Fischereiver-ein] hat, nachbem herr Landesdirektor Dr. Behr ihm die Benutung ber Teiche in bem Bart ber Brovingial-Blindenanftalt in Ronigs thal für Bereinszwede jur Berfügung geftellt hat, bie genannten Teiche nunmehr fammtlich mit Fifden befest. In einem Teich befinden fich Bachforellen, ein anderer enthält eine aus ben ichottifchen Geen ftammenbe Forelle, ein dritter eine irifde Seeforelle. In zwei weiteren Teichen find Schwarzbariche und Forellenbariche untergebracht, zwei werthvolle Sprifefifche, welche aus ben Bebieten bes Lorengftromes und des Diffiffippi ftammen und von Dag bon bem Borne mit Glud in Rordbeutschland eingeführt find. Gin Teich wird gur Bucht von Futterfijden für die genannten Ebelfijde, welche fammtlich Raubfifche find, verwandt. In einem größeren und berhaltnigmäßig warmen Teich foll die Bucht von Karpfen, Schlerben und Goldorfen verfucht werben. Die nachfte Sigung bes Borftandes findet Dienftag, ben 7. Dezember, Abends 6 Uhr, im Landeshaufe statt. Aus der Tagesordnung geben wir folgende Buntte bervor : Anlage von Gifdbrutanftalten bei Seminarien, Bertauf ber Raucheranftalt in Bela, Unpachtung bes tleinen Grätmählenteichs bei Thorn und Unlagen zu Stör. unb Malräuche. reien und gur Raviarbereitung in Mewe und Thorn.

- [Aufhebung ber Amtsblaitfaife. Rachbem bie besondere Amtsblatts. taffe bei ber Roniglichen Regierung ju Marien. werder aufgehoben ift und die Beichafte berfelben ber dortigen Regierungs-Baupt Raffe übertragen worben, find alle früher der Amisblattstaffe jugegangenen Gelbfenbungen für Aufnahme von Infertionen in bas Amtsblatt, für Abonnements auf daffelbe u. f. w. fortan ausschließlich an die Regierungs. Saupt. Raffe

au richten. - [Sturmwarnung.] Die beutsche Seemarte hat geftern Bormittag 11 Uhr folgendes neue Sturmwarnungs . Telegramm erl ffen : Ein tiefes barometriches Dinimum über Standinavien verurfact an der weft. beutschen Rufte fturmische Sudmeftwinde, beren

Ausbreitung oftwärts wahrscheinlich ift.
— [Lotterie.] Die Ziehung ber 3. Rl. 175. Roniglich preußischer Rlaffenlotterie wird am 14. d. Mts., Morgens 8 Uhr im Biehungs. faal bes Lotteriegebaudes ihren Unfaug nehmen. Die Erneuerungsloofe, fowie die Freiloofe gu Diefer Rlaffe find unter Borlegung ber beguglichen Locie aus der 2. Rlaffe, bis zum 10. b. Mits., Abends 6 Uhr, bei Berluft des Unrechts, einzulojen.

- [Bur Behaltszahlung am Renjahrstermin.] Bereits im Sahre 1880 find die Regierungen vom Finangminister ermächtigt worden, für den Fall, daß der erfte und zweite Quartalstag Sonn- und Festtage find, die fälligen Gehalter icon am letten Tage des vorangehenden Quartals zu gahlen. Demnach bürften die Beamten auch für ben bevorftebenden Renjahratermin, ba ber 2. Jan. ein Sonntag ift, bereits am 31. Dezember bie Gehaliszahlung zu erwarten haben.

- [Rriegerverein.] In dem geftrigen Appell fand Borftandsmahl ftait. Es wurden gewählt die Berren : Rammereitaffen . Rendant Aruger (Rommandeur), Garnifon - Auditeur von Denne (Stellvertreter), Rentier Benig (Rendant), Legrer Bebler (1. Schriftführer), Bareaus Alfiftent Sorober (2. Schriftführer), Solelier Diofe und Rlempnernermeifter Gehrmann (Beifiger), Töpfermeifter Giniporn jun. und Fleifchermeifter Bacifomsti (Bergnügungs . Borfteber.) Bahrend der Feststellung des Wahlergebniffes v rlas Ramerad Richter einen in der "Barole" bom 24. November enthaltenen Appell des Rommandeurs bes beutiden Rriegerbundes, Berrn Oberft a. D. von Elpons, in welchem berfelbe bie Rrieger = 20. Bereine bringend ermabnt, bei ihren Berhanblungen jede Bo itit auszuschließen. - Den Rindern armer Rameraben wird auch in biefem Jahre eine Beihnachts

haben 66 Armentender Aufnahme gefunden, benen ber Bornand eine Beihnachtsbeicheerung gu bereiten beabsichtigt, wogu berfelbe am milde Gaben, gebrauchte Rleibungsftude und bergl. bittet. Bur Entgegennahme find bereit bie Damen : Frau Gielbzinafi Beigeftr., Frau Denius Altst. Martt, Fraulein Rummrit (bei Dann Gerberfir., 1 Tr.,) Frau Stadträthin Rittler Seglerfir., Frau Dr. Rugnida Unnenstraße und Frau Lifewsta Reuft. Martt. — Baare Gelbbetrage nimmt auch die Expedition

eigenen Engel,] biefes Sprichwort hat fich bei folgender Gelegenheit wieder glangend bewährt. Um vergangenen Freitag fürzte der Sjährige Anabe bes Rammereitaffen-Affiftenten Berrn B. im Saufe bes Berrn R., als er fich tiber bas Treppengelander ju weit vorveugte, aus einer Boge von 15 Meter auf eine eiferne Blatte und blieb bort leblos liegen. Bon Bausbewohnern mit Baffer besprengt, erholte sich der Knabe bald und war nach wenigen Minuten im Stande, ohne jebe Bulfe bie Treppe binauf gu geben. Er hat bei bem Sturge feinen Schaben erlitten und ift beute

- [Schwurgericht.] Die für heute anberaumt gemesene Berhandlung wider ben Lehrer Joseph Rudnidi aus MBano wegen eines Sittlichteitsverbrechens und wiber bie Birthin Ratharina Baremsta aus Chojnobuben wegen miffentlichen Meineibes mußte vertagt werden, weil bie Sauptbelaftungszeugin, Untonie Jarembla jum Tern in nicht ericbienen war. Die Sache hat bereits in voriger Schwurgerichtsperiobe gur Berhanblung angeftanden, und wurde bamals vertagt, weil fich bie Ladung neuer Beugen als nothwendig erwies. Die Angeklagten befinden fich in Unterfuchungshaft. - Bu morgen find bes tathili-

ichen Feiertags wegen teine Termine angefest. - [Somuggel.] Bir berichteten vor inigen Tagen, bag es preugifden Grenzbeaufen gelungen war, auf ber Beichsel einige Rahne mit mehreren Bentnern Thee, Seibenzeugen, Bolb und Silberfachen, welche Baaren nach Deutschland eingeschmuggelt werben follten, abzufaffen. Wie wir heute erfahren, gehörte ber Thee - es maren 6 Bentner - einer aus 10 Bentnern bestehenden Senbung an, welche nach ordnungemäßiger gollamtlicher Ab. fertigung durch ein hiefiges Speditionsgeschäft nach Bolen gefandt war. Die übrigen vier Bentner hatten bie Schmuggler vergraben, bie Stelle ift aufgefunden und heute ber Reft ber ursprünglichen Gendung unter zollamtlicher Begleitung miltels Bagens hierher gebracht worden.

- [Der heutige Bochenmartt] war ichwach befucht. Die Landwege find bei ber jegigen naffen Bitterung febr fcmer gu poffiren. - Es toffete heute Butter 1-1,20 Mt., die Mandel Gier 0,80, Kartoffel 1,20 bis 1,50, bas Bfund Secht 0,60, Ben und Stroß je 3 Mt. ber Ctr., geichlachtete Banje 0,50 das Bfund.

- [Bolizeiliche &.] Berhaftet find

3 Berfonen.

- [Bon ber Beichiel.] Beutiger Bafferstand 0,28 Meter. - Das Treibeis ift feit geftern ichmacher geworben, die Dampfer "Bring Bilhelm", "Dreweng" und mehrere Rane haben bereits im Sicherheitshafen Unterfunft gesucht.

Submillions-Termine.

Ronigl. Fortifitation hier. Berfauf von Rugund Brennholz jowie von Kappelftammen im Glacis zwischen bem Culmer und Bromberger Thor am 9. Dezember Borm. 16 Uhr.

Ronigliches Gifenbahn-Betriebs-Amt hier. Solgvertauf auf dem hiesigen Bahnhose in der Rähe der Eisenbahnbrücke (54 Kbm. altes Kiesernholz, 3 Kbm. altes Bappelholz, 7 Kbm. altes Eichen-holz und 2 Kbm. altes Kohr von Rohrkörben) Termin 16. Dezember Borm. 10 Uhr.

Spiritus = Depefche.

Rönigsberg 7. Dezember. (v. Portatius u. Grothe 37,00 Brf. 36,50 Geld 36,50 be3. Dezember 37 00 ,,

- [3m Beinberg - Rinberheim] | unferer Beitung entgegen.

- Rleine Rinder haben ihren

wohlauf und munter.

Telegraphild Borfen-Depefdes

Preis : Courant

der Königlichen Mühlen - Administration un Bromberg. Ohne Berbinblichteit.

M 9, M 97

15 40 15 20 14 80 14 60

7 40

4 20

4 20

9 80

8 40

8 20

7 40

14 60 14 60

10 80 10 80

13 60 13 60

11 40 11 40 7 20 7 20 4 60 4 60

13 60 14 -

13 20 13 60

7 40

4 40

8 40

8 20 7 40

Bromberg. Dhne Berbi [Bromberg, den 6. Dezember 1886.

pro 50 Rilo ober 100 Pfund.

Raiferauszigsmehl . . . .

" " Rr. 00 weiß Band .

Futtermehl . .

" Nr. 2

" Nr. 0/1 . .

hausbaden

Graupe ordinar .

Rochmehl

Futtermehl

Nr. 3 . .

Buchweizengrüte I bo. II

" Rr.00 gelb Band .

gu Bromberg.

Weizen-Mehl vir. 000

Schrot

Rleie Gerften-Grpe Rr. 1 . .

| G D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berliu, 7. Dezem     |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| Fonds fowar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |             | 6. Deg.  |
| Ruffliche dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 191,80      | 192,00   |
| Warschau 8 Tage 190,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |             | 191,60   |
| Br. 4% Confold 106,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |             | 106,00   |
| Bolaische Bfandbriefe 5% 59,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             | 59,80    |
| br. Liquid. Pfandbriefe . 56,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |             | 56,20    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c. 31/20/0 neul. II. | 99 30       | 99,40    |
| Credit-Actien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 /0                | 481,0       | 485,50   |
| Defterr Bantno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ten                  | 161.50      | 161,60   |
| Disconto-CommAuth 214,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 216,60      |          |
| 2Beigen : gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 163 70      | 162,70   |
| Sheep to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mai Zuni             | 164 70      | 164,20   |
| The state of the s | Loco in Rem-Port     | 901/2       | 901/2 C  |
| Woggen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ioco                 | 131,00      | 132,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DezbrJanuar          | 131 50      | 131,50   |
| NAME OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | April-Dai            | 132 70      | 132,70   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mai-Inni             | 133 00      | 133,00   |
| Bubll:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | April-Mai            | 46 50       | 46,70    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mai-Juni             | 46 80       | 47,00    |
| Epirtius:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | loco                 | 26 90       | 27,00    |
| NE NESCOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Upril-Mai            | 37 30       | 17,30    |
| THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mai-Juni             | 38 50       | 35 40    |
| Bechiel-Discont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 490; Lombard-Bi      | nsfuß für   | deutsche |
| Staats-Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41/2, für andere E   | ffekten pp. | 50/0     |

Getreide-Bericht

der Handelskammer für Kreis Thorn.

Thorn, den 7. Dezember 1886. Better: Regen

Weizen gut behauptet 129 Bis. blauspiste liamm 133 Mt., 126 Pis bunt 142 Mt., 128 Pfs. hell 146 Mt., 132 Pfs. f-in 149 Mt., Roggen 121 Pfs. 116 Mt., 123 Pfs. 117 Mt. Gerne, Hitterwaare 96—104 Mt. Erbsen, Mittelwaare un Futterwaare 110—118 Mt., Kochwaare 128—140 Mt.

Safer, 103-115 DR.

Centralviehhof.

Berlin, 6. Dezember. gum Bertauf ftanben: 4024 Rinber, 11,942 Schweine, 1244 Ralber, 4960 Sammel. Das Rinbergeschäft hatte fehr ichleppenden flauen Berlauf und hin erlatt ftarten Ueberftand. Ia 50-54, Ha 45-48, HIa 33-40 M. pr. 160 Pfd. Fleisch Schweine sehr matt, Breise fielen und Markt nicht geräunt. Ia 47 M, IIa 43-45, leichte Ungarn 37 bis 39 M. pr. 100 Bid. mit 20 Broz Gute Kälber leicht vertäuflich, geringe vernachlässigt. Ia 45—50, beste 55 M. Hammel bei unveranderten Breifen ziemlich ge taumt. Ia 44-50, IIa 34-42 Big. pr Bid. Fleisch

(& Gieldziusfi.) Danzig, ben 6. Dezember. 1896

Weizen. Bei reichlichen Anfünften Käufer sehr zurüchaltend. Bezahlt für inläudischen bunt 128/9 Bid. Mt 148, helbunt 128 Pid. Mt 152, sein bunt 132/3 Pid. Mt. 153, weiß 131 Pid. Mt. 158, roth 138/4 Pid. Mt. 153 Für polnischen Transit bunt 127 Pfd. Mt. 142, gutbunt 125/6 Pfd. Mt 145, hellbunt 128/9 Pfd. bis 131 Pfd. Mt 147, hochbunt 131/2 Pfd. Mt. 151.

Roggen maßig zugeführt erzielte volle lette Breife Bezahlt ift inlanbifcher 126 Bib. und 126/7 Bib. Mt. 115.

Gerste inländische große abfallend billiger verkauft. Bezahlt ist inländische kleine 108 Pfd. Mt. 102, hen 117 Pfd. Mt. 125, volnische Transit 109 Pfd. Mt. 98, hen 111/2 Pfd. Mt. 106. Safer inländifder Dit. 106.

Eebjen inländische Roche 130, Biftoria Dt. 160

\*\*\*\*\* Durch die gludliche Geburt eines fraftigen Anaben murben hocherfreut Noga und Frau, Fleischermeifter in Bodgorg.

### Befanntmachung.

Bei ber unterzeichneten Bermaltung ift eine Polizei-Sergeanten-Stelle balbigft

Das Gehalt ber Stelle beträgt 1000 900 und steigt in Berioben von 5 Jahren um je 100 M. bis 1300 M. Außerdem werben pro Jahr 100 Dt Rleibergelb gezahlt. Die Militairdienitzeit wird bei ber Benfionirung zur Sälfte angerechnet.

Militairanwärter, welche fich bewerben wollen, haben die erforberlichen Attefte nebft einem Gefundheitsatteft mittelft felbft-geschriebenen Bemerbungsichreibens ichlen nigft

bei uns einzureihen. Thorn, ben 6. Dezember 1886. Der Magiftrat.

Polizeiliche Bekanntmachung.

Begen Ausbaus bes fogenannten "Rothen auf ber Strede von ber Rofenberger-Chauffee bis gu Lunette 5 wird ber ,, Rothe auf der genannten Strede von Montag ben 6. Dezember 1886 ab gesperrt werben. Thorn, ben 3. Dezember 186.

Die Bolizei=Berwaltung.

Zum sofortigen Antritt Gärtner, 1 Diener, 1 zu=

verlässiges Rindermädden und ein Schreiber, Anfänger. Das Rähere im Lotterie - Comptoir Thorn, Schülerftrage 412.

F. Gerbis. empfiehlt

## Bielefelder leinene Taschentü

empfehle in grosser Auswahl zu Fabrikpreisen.

Kube.

Neust. Markt 143, 1 Treppe, vis-a-vis dem Eingange der neust. evang. Kirche.

Restaurant Deutschland

Breitestraße 455 empfiehlt ein gutes Blas Danziger

Actien-Bier, jowie warme n. talte R ü ch e au zivilen Breisen.

2Unzeigen gu bem bemnächst erscheinenben Alhabet. Verzeichniß

Einwohner der Stadt Thorn werben noch bis 8. d. Mts. angenommen. Räheres in der Buchhandlung von Walter Lambeck.

## Ugent für Thorn.

Bum Bertauf bon Rartoffelftarte unt Shrup wird bon einer leiftungefähigen Fabrif Bert eter für Thorn gesucht. Offerten Angabe von prima Referenzen unter B. A. 399 an Haasenstein & Vogler, Berlin SW.

1 Repositorium n. Tombant Gerechteftr. 110. ju verfaufen

Damenfleider und Rinderfleidden merben fauber und billig angesertigt bei Baubfageholz in Pappeln, geh. u.troden empf bie Dampsichneibemuhle von A Majewski.

Schmerzlose Bahnoperationen, fünftliche Zähne u. Plomben.

Alex Loewenson. Culmer . Str.

Lehr=Curius

## für wiffenschaftliche Bufdneidetunff.

Jede Dame erlernt, nach bem neu er-fundenen Shiftem, in 8 bis booftens 14 Tagen, das Buichneiden bon Damen- nud Rinber Borderobe, unter Garantie bes Erfolges. Gintritt von Schülerinnen täglich. Mathilde Schwebs,

Bäderstraße 166 I. Birthinnen git guten Zeugniffen weist nach Rose, Miethoft. Annen-St 144.

446 Breitestraße Ludwig Leiser Breitestraße 446

Putz-, Seidenband- und Weißwaaren-Lager, Lager wollener Phantafie-Artifel, Strumpswaaren jeglicher Art, Tricottaillen, Handschuhe 20., Rüschen, Schleifen, Shawls, Corsetts.

In Anbetracht ber größeren Waarenbedürsniffe, die zu bem be-

## Weihnachts-AUSVERKAUF

Bur Erleichterung ber Bahl ber zu schenkenden Gegenstände, erlaube ich mir mit nebenstehendem Catalog aufzuwarten, bittend, auch ben dabei verzeichneten Preisen Ihre gütige Ausmerlsamkeit schenken zu wollen. Indem ich noch bemerke, daß der Catalog bei Beitem nicht die Zahl der in Birklichkeit vorhandenen Artikel zählt, zeichne ich, um Ihren werthen Besuch hösslicht bittend,

mit aller Hochachtung

Ludwig Leiser, 446 Breitestraße 446. Damen-, Mädchen= und Kinderhüte

Men! Bulgaren = Capotten. Men!

Nouveautés

in Chenille, Fichus, Echarpes, Spanische und Guipurspanische Shawls in schwarz und Crême, großes Sortiment.

Morgenhäubehen

Brantschleier

elegant und einfach, größte Auswahl. Damen- und Herren - Halstücher in halbe und Gang-Seide. Fächer, Atlaß:Schürzen

bon 2 Me. an, bis zu den etegantesten.

Unterröcke zu ermäßigten Preisen.

Corsetts grosse Auswahl.

Serren-Cravatten, Caschentücher in weiß, sowie weiß mit dunten Kanten.

Batist bestes Fabrikat.

Slacé-, Pelz- und seidene Handschuhe.

Bur Zall-Saison Rüschen in allen nur erschienenen Neuheiten, gegen 200 Dessins, zu herabgesett fabelhaft billigen Preisen.

Hamen-Kleidergarnirungen, Bänder und Peluche in allen Lichtfarben.

## Weinbaum'sches Waarenlager.

Das Lager ist für den

## Weihnachts-Bedarf

vollständig sortiet und bietet Gelegenheit zu vortheilhaften Einkäufen von nur

gediegenen guten Waaren

sehr villigen Preisen.

Aufträge auf Wäsche-Artikel

6 Oberhemden

in bekannt guter Ausführung werden prompt erledigt und rechtzeitig erbeten.

Neu!

Celluloid = 28 afche (teine Gummi. Baide.)

Neu!

Rragen, Manschetten u. Vorhemdchen, welche weber gewalchen noch gebügelt werden brauchen sind nur alle in zu haben bei

Max Braun,

Ede der Brüden= und Breitenftr. 5.

empsiehlt seine vorzüglichen Biere:

Grubno'er Lager-Bier,

Patzenhoser Bier, Nürnberger Export - Bier
aus der Kurz'schen Branerei (ausgeschent bei Siechem in Sertin.)

Alle & Sorten Biere werden towohl auf Flaschen, als auch in OriginalGebinden zu Engro-Breisen abgegeben.

Brillen, Pincenez 2e., Gravirungen aller Art,

Betschafte, Stempel in Kautschut, Metan und Stein sauber und billigst empfiehlt

M. Loewenson, Juwelier.

Das bieher von herrn A. Bohm Breitefte. innegehabte

Geschäftslokal nebst Wohnung ist vom 1. April zu vermiethen. Räheres bei S. Simon, Altst. Martt.

Ein möbl. Bim. und Cabinet ift zu verm Breitestrasse Nr. 459/60

Berichtigung.

Der große Danziger Pelzwaaren-

verkenft von heute ab Hemplers
Hotel, Bimmer Ur. I.

Hochachtungsvoll

## Max Scholle.

Ein m. 3im. 3 verm. Brudenftr. 14 2 Tr Mobl. u unmo I. Bim. 3. v. Brudenft 19 ! Tr 2 mobl. Bim. fot. zu verm. Schüleritr. 410, 1 mo. 3. u. Rab. 3 v. part. Ger. - Str 122/23. 1 m. 8. f. 1—2 hrn. m. B. e. 3. v. Gerftenft. 134

1 möbl. Zimmer u. Kabinet zu verm. Culm. Str. 320 1 Arcybe.

4—5 3 im mer nebn Zubehör in der Bromberger Borstadt zum 1. April gesucht. Disert unter X. W. post! Thorn 3 Ein gut möbl. Parte Zim. ift Newn. Luch macherstraße 154 von sofort zu vermiethen Kamilienwohnung zu vermiethen d. Borchardt, Fleischermstr. Schüleist. 409.

1 oder 2 möbl. Zimmer zu verm. Bäder-Etr. 259 Beletage

Die 1. Ctage Altftadtifcher Martt Rro. 300 von fofort billig zu vermiethen Raveis im Goldwaaren-Geschäft bei Berrn

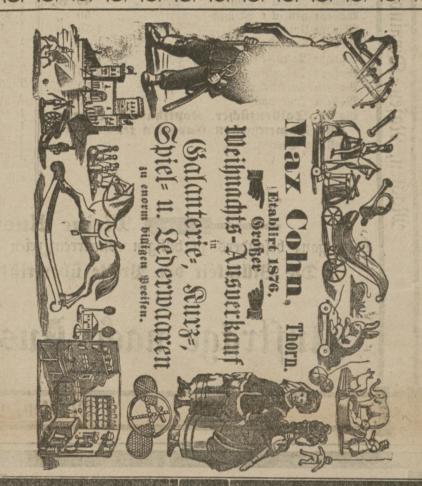

## Die Gröffnung

Weihnachts-Ausstellung

zeige ich ergebenft an. Dieselbe bietet eine überaus reiche und gediegene Auswahl in

Büchern, Musikalien, Aunstgegenständen, Artikeln aus der Schreib= n. Galanteriewaaren= Branche 2c.

Mus all' biefen Fächern bas

Neueste.

Auch bin ich burch perfonliche vortheilhafte Gintaufe, bie ich in Schlefien und Sachfen machte, in den Stand gefett, bem geehrten Bublifum

viele Neuheiten zu billigen Beeisen zu bieten 3ch ersande mir auf meine

Weihnachts-Ausstellung,

bie für biejes Chriftjest mehr benn je reich besetht ift, ausmertsam zu machen und zum Besuche berselben gang ergebenst einzulaben.

— wie bekannt — bereitwilligst.

E. F. Schwartz.

Entmerftr. 343. 1 Ar.
Eme Schlofte us Schumacheinr. 427 2 Er

1 m. Zim. 3. verm. Berechteftr. 1182 Tr v

1 mö. Z u. Rab z v Ger. Sir 122/23 I

Gire Bohnung bestehend ans 2 heizbaren Zimmern Rüche und Zubehör bon sofott zu vermiethen. Gr. Moder Nr. 468 in der Nähe der Hissolichen Sprissabrik.

IS ohnungen zu verm. 3, Zimmer, Ruche Entree u. Zubeh, beim Bauunternehmen Roefter, Gr. Moder bei ber hirschfeld'ichen Fabrit zum 1. Ott. d. J.

Gine Wohnung 2 Zimmer n. Ruche. Gine Dame werd als Reivelwonnerin Entmerfte, 343. 1 Er.

Gine herrschaftliche Wohnung von sofort resp. 1. April 3. verm Bäderstr. 257.

26 ohnung v. 4 heizb.
Zimm. Entree. Rüche und

Zimm. Entree, Küche und Zubehör zu vermiethen. Bäcerftr. Nr. 280. 1 Tr.

Gin Reller

n beem. Bäderstraße 280.

5 inbe und Alfoven nebft Bubehör von fofort gu verm. 28. Greke, Butterftr. 146.

## Auswahl großer ii Dominos Rafen, Masten,

## Eröffnung des grossen Weihnachts-Ausverkaufes

nann Gembicki,

Culmerstraße 305.

Galanterie-, Kurz-, Weiß-, Woll-, Tapisserie- ... Spielwaarenhandlung

Durch persönliche Cassa-Einkäufe bin ich in der Lage nachstehende Artikel, passend zu Weihnachts-Geschenken,

zu fabelhaft billigen Breifen abzugeben.

| Wollwaaren:                |           |                 |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Bollene geftridte Goden    | Baar      | 40 Bf.          |  |  |  |  |  |
| Bollene geftridte Strumpfe | "         | 50 "            |  |  |  |  |  |
| Bigogne-Unterjacten        | Stüd      | 1,50 ,,         |  |  |  |  |  |
| Bigogne-Tricothembden      | ,,        | 1,00 ,,         |  |  |  |  |  |
| Bigogne Tricol-Beinfleiber | Baar      | 1,00 ,.         |  |  |  |  |  |
| Wollene Tricothemben       | Stud      | 2,00 ,,         |  |  |  |  |  |
| Wollene Ropftücher         | "         | 50 ,,           |  |  |  |  |  |
| Bollene Sals'ücher         | "         | 50 "            |  |  |  |  |  |
| Bollene Taillentucher, S   | Ropfshaw  | ls, Herren=     |  |  |  |  |  |
| und Damenwesten, G         | apotten : | ec. zu wirklich |  |  |  |  |  |
| billigen Preisen.          |           |                 |  |  |  |  |  |

| Spielwaaren:                        |       |     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------|-----|--|--|--|--|
| 1 großes Theater                    | 50    | Bf. |  |  |  |  |
| 1 große Buppenftube                 | 50    | "   |  |  |  |  |
| 1 roße Schachtel Spielzeug          | 50    | "   |  |  |  |  |
| 1 großer Schweizer Bautaften        | 50    | "   |  |  |  |  |
| 1 große Arche Roah                  | 50    | "   |  |  |  |  |
| 1 großes Anallgewehr                | 50    | "   |  |  |  |  |
| 1 eleganter Schleppfabel            | 50    | "   |  |  |  |  |
| 1 großer Rollwagen                  | 50    | "   |  |  |  |  |
| 1 große 2B chepuppe                 | 50    | "   |  |  |  |  |
| 1 großer Materialwaarenladen        | 50    | "   |  |  |  |  |
| 1 großes Klavier                    | 50    | "   |  |  |  |  |
| 1 große Schachtel Bleifolbaten      | 50    | "   |  |  |  |  |
| und diverse Artifel bas Stud nur 50 | Bfenn |     |  |  |  |  |

| <b>A</b> | Diverse Artike                                     | 1:   |      |     |
|----------|----------------------------------------------------|------|------|-----|
|          | Elegante Atlasichurgen                             | Stüd | 3,00 | 235 |
|          | Elegante Alpada-Schurgen                           | "    | 1,50 | 10  |
|          | Filgröde                                           | "    | 2,00 | "   |
|          | Uniforbige Tuchröde                                | "    | 3,00 | "   |
|          | Elegante Antnoteschleifen                          | 11   | 25   | 11  |
|          | Elegante Anknoteschleifen couleur:                 | 11   | 50   | 11  |
|          | Couleurte Mechanitschleifen                        |      |      |     |
|          | (Diplomaten)                                       | 110  | 50   | **  |
|          | Couleurte Befreniblipfe                            | "    | 50   | 11  |
|          | Salbieibene Damentucher                            | 11   | 50   | "   |
|          | Reinseibene Damentucher                            | 11 - | 1,00 | "   |
|          | Salbfeibene Berrentucher                           | "    | 2,00 | "   |
|          | Reinseibene herrentucher Binter Tricottaillen noir | "    | 4,25 | "   |
|          | Binter-Tricottaillen coulent                       | "    | 450  | "   |
| A        | Willet - Zillottainen Contents                     | "    | 2,00 | "   |

Masken, Nasen,

Dominos

Ħ

großer Auswahl

Meine Ausstellung elegant gefleideter Buppen

halte ganz besonders zu billigen concurrenzfreien Preisen empfohlen.

Die Billigkeit der Preise übertrifft Alles bisher dagewesene, daher ware ein zeitiger Besuch sehr

Aufträge nach Auswärts werden prompt ausgeführt.

Masken, Nasen, Dominos in großer Auswahl.

nm Breitestraße 88 Breitestraße Adolph

Großer

88 Breitestraße Adolph Bluhm Breitestraße 88.

## **Kalender** 1887!!

Der Bote, hinkende Bote, Daheim- u. Gartenlaube-Kalender, Trowitzsch Volks-kalender, der kleine Wanderer etc. etc.,

Abreiss-, Bureau-, Comptoir-, Damen-, Geschäfts-, Lehrer-, Notiz-, Portemonnaie-, Pult-, Schreib-, Schüler- u. Terminkalender;

## landwirthschaftl.

Kalender von

Mentzel u. Lengerke, Löbe u. Trowitzsch empfiehlt die Buchhandlung von

E. F. Schwartz.

3m Rathsteller befindet fich bon heute ab das

Biftoria-Revolver-Billard

Ich mache bei meinem Ausverkauf gang besonders and noch auf einen großen Poften

berhemden, Damenwäsche und Tischzeug, aufmerksam.

Böhm.

Puppentöpfe mit und ohne Fallaugen,

Puppenbalge i. Leber u. Stoff, Buppenarme desgl., Buppenschuhe, Puppen:

strümpfe in großer Auswahl sehr billig. Breitestr. Max Cohn. Breitestr 450.

Kaufmännischer Verein. Mittwoch, ben 8. Decbr., Abende 8 Uhr Herren-Abend

im Hôtel Sanssouci.

Schonfte Sorten, im Garten bei F. Schweitzer, Fischerei Borftabt

Fechtverein. 3eb. Mittwoch gemüth. 8. jammenfein b. Schuman.



Bur Beerdigung bes verftorbenen Rame-raben Saleski ftellt bie

4. Rompagnie die Leichenparade. Dieselbe fteht Donnerstag, den 9. d. M.

Nachmittags 1/43 Uhr am Brudenthor jur Abholung ber Fahne: bereit.

Thorn, ben 6. December 1886. Krüger.

Siergu eine Beilage.

Gefellschaftsspiel für herren und Damen. Westerschafteren Eine Sterenschafts Für Die Redaction verantwortlich : Guftav Rajchabe in Thorn. Drud und Berlag der Buchbruderei ber Thorner Ofibentichen Beitung (M. Schirmer) in Thorn

## Beilage zu Nr. 287 der "Thorner Ostdeutschen Zeitung."

Mittwoch, den 8. Dezember 1886.

## Benilleton. Schelm von Bergen.

Siftorifde Movelle bon M. von Limburg. 13.) (Fortfetung.)

Enblich erhob fie fich; ein Sonnenftrahl bufchte burch bas Rirchlein und blieb auf ihrem blonden Saupte haften, bas baburch wie verflart ericien. Gie wendete fich gum Beben und neste fich Stirn und Bruft aus bem Beibbeden, als fie, aufblidend, wie berfteinert fteben blieb.

In bem Schatten ber Rifche, an welcher bas Beibbeden befeftigt mar, gemahrte fie benjenigen, bem ihre Bebanten feit zwei Tagen

ausichließlich gehörten.

Bon einem unwillfürlichen Gebanten fort= geriffen, tauchte fie noch einmal bie Sand in bas Beden und reichte ibm bas Beibmaffer bar. Sie gedachte babei ber Dochbergigfeit, mit welcher er bor taum einer Stunde einem Menichen bas Leben gerettet hatte, und wollte Die bittere Rrantung, bag man ibn wie einen Ausfätigen gemieben, wieber gut machen.

Und er, e nem ebenfo unwillfürlichen Drange folgend, ftredte bie Sand aus, um bas Beihwaffer ju empfangen, als er ploglich, wie bor fich felbft erichredend, ben Urm heftig jurudiog. Beibe Banbe por bas Geficht folagend, fant er in bie Rnie, bann richtete er langfam bas Banpt wieber empor, ergriff ben außerften Saum von Ilfes Gewand und prefte feine Lippen baranf.

Das junge Fraulein aber fagte fittig und beideiben : "Richt alfo, lieber Berr, ftebet auf und folgt mir binaus vor die Thur, fo es Euch gefällt, ich habe Euch eine Sache mitzutheilen, die für End von Bichtigtet fein

bürtte."

Er geborchte und trat gurnd, um 3lfe porbeigulaffen.

Sie verließ die Ropelle und nahm auf

einer ber beiden Steinbante Blat.

"Beliebt es Ench, Berr Ritter, bier ein furges Weilden niederaufigen, bamit ich fagen tann, was End ju wiffen noth tont ?"

beutete mit einem leifen Reigen bes Ropfes auf bas andere Ende ber Bant.

Er ichien die Weisung nicht zu begreifen. und lebnte fich, fteben bleibend, an ben Stamm

des Ebereichenbaumes.

"Erlaubt vorerft," begann 3lfe, "baß ich Euch im Ramen meiner Bebieterin Dant fage für ben Ebelmuth, mit welchem Ihr bem armen Being bas Leben gerettet habt; 3hr mußtet vielleicht gar nicht, baß es ber Sofnarr und Liebling ber Raiferin mar, bem 36r au Silfe tamt ?" feste fie fragend bingu. Er machte eine verneinende Bewegung, fagte aber nichts.

Das junge Dabden fdien burch biefes beharrliche Stillschweigen in Berlegenheit gefett' ju werben. Schuchtern folug fie ihre großen Augen gu ibm auf, um fie gleich wieder ju fenten.

"Es war ja tollfühn von Euch, fo offen und unverzagt in die Stadt gu reiten, wie beute früh; ich habe Grund au glauben, baf man Euch ertannt hat! Sider aber weiß ich. bag auf Euch gefahnbet wird, und bag man bie Absicht begt, Euch in feften Gewahrsam au bringen."

Des Fremben buntle Augen rubten auf Ilfes Geficht: aber es fdien, als ob er nur ben Rlang ihrer Worte vernahm, nicht beren Sinn erfaßte.

"Mid ?" fragte er endlich mechanisch, "weshalb ?"

"Ihr fragt noch!" rief bas Fraulein ichließ. lich ungebuldig. "Beil man auf Gurer Spur ift. Graf von Stabled! Beil 3hr ertannt feib, und ber Rangler Reinald, Guer Feind, Euch vollftanbig vernichten will !"

Der Fremde fah bas Dabden gang verftanbniflos an : "Ihr irrt, Fraulein," fagte er, fich mit ber Sand über die Stirne fahrend, als ob er einen Traum verideuden wollte. "ich bin weder Graf von Stabled, noch fonft ein anderer Ritter. 3ch bin -" bier aber ftodte er wieder, gerade wie zwei Tage gupor. als er querft biefen ichimmernben, braunen Augen gegenüberftand.

"Ja, ja, ich weiß", nidte Ilfe berftanbniß Sie I voll lachelub, "Ihr wollt nicht ertannt fein und I bante in ihm zu erwachen.

habt and alle Urfache bagy, Euch vielmehr gu buten, als bisher, benn fie lauern auf Gud. um Euch bingfeft ju machen, ich weiß es beftimmt. Bor mir aber braucht 3hr nicht auf Gurer but au fein, ich gebore nicht zu Guren Feinden", fügte fie errothenb bingu, ,,und waniche Euch alles Gute. Soffentlich werdet 3hr burch ber Raiferin Onlb und burd 3hren Siuflug von Bann und Acht erlöft und wieber frob und glücklich werben."

"Mir vermag fein Raifer und fein anberer Menich zu belfen', antwortete ber geheimnig. volle Frembe mit tiefer Bitterteit, "mein elendes Schicfal ift unwiderruflich befiegelt !"

Blie eridrat vor ber bufteren Bergweiflung. bie aus Worten und Dienen ju ihm fprach; fie fab traurig und mitleibig ju ibm auf.

Da tam es über ibn, wie die wildefte Berzweiflung; ber Damon bes Bofen ftredte feine Rrallen nach ihm aus : Wenn Dn fie in Deine Arme riffeft, flufterte es ibm au, und auf Deinem ichnellen Bferbe bavon führteft, noch ebe fie ihre Diener berbeirufen tonnte, fo bliebe fie bein Gigenthum fur alle Emigleit, benn die Menfchen murben fie bann ausftofen wie Dich felbft, und Deine Liebe mufte ibr die gange Bell erfeten!

Er tampfte einen furgen, aber ichmeren Rompf mit fich : bann brach es wie ein plotliches Betterleuchten aus ber geheimnigvollen Tiefe feiner Augen, und ein unfagbar bitterer, aber jugleich ftolger Ausbruck gudte um feinen Mund.

"Sagt mir bod, Fraulein", fragte er plot. lich, "fürchtet 3hr Euch denn nicht bier im einsamen Balbe ?"

Die Frage tam bem jungen Madden überrafdenb, aber fie lächelte nubefangen.

"Bie tame ich bagu", meinte fie findlich, "meine Diener find ja bier gang in ber Rabe. und augenblidlich ftebe ich ja unter Gurem Saus!"

"Ja !" rief er begeiftert aus, und zum erftenmale überflog ein gludliches Lächeln feine eblen Buge, "gegen eine Belt follte Guch biefer Urm vertheidigen, burfte ich für Euch fampfen !"

Bei Diefen Borten ichien ploglich ein Be-

"Fraulein," begann er faft fouchtern, "36 fpracht borbin bon ber Raiferin Gulb und 36 wart babei, wie biefelbe es jugefagt bat, bak ich, wer ich auch fei, frei und ungehindert an bem Geft und Turnier gu Frantfurt theilnehmen burfe, ohne meinen Ramen gu offenbaren würdet Ihr es bulden, bog ich unter biefem Reichen," bei biefen Borten gog er Alfes Sanbfont berbor und hielt ihn in die Sobe, .. als Guer Ritter für Euch in die Schranten treten

Sein bunfler Blid fuchte mit peinvoller Angft ben ihren, aber fie hielt errothend bie Augen gefentt und neftelte an bem mit eblen Steinen bergierten Gurtel.

Er migverftand biefe Bewegung und alaubte eine Abweifung baraus entnehmen au muffen.

"Es burfte Euch feine Schanbe baraus ermachien, benn ich verftebe bie Baffen ju führen." fuhr er f ier bemuthig fort, ,,und tein Auge foll mein Untlig erbliden, bamit mich niemanb tenne, bas ichwore ich Euch bei ber beiligen Jungfrau."

Ile verftand jest feinen Irrthum. .. Co war es nicht gemeint, lieber Berr," fagte fie lieblich, "mr foll es eine Ehre fein, fo 36r auf dem Turnier als mein Ritter für mich tampfen wollt, aber ich barf es nur bulben, wenn 36r teine Befahr babei lauft, bie Stadt gu betreten. Die Raiferin bat großes Boblgefallen an Euch gefunden," fügte fie uniculdia hingu, "fo wird fie Guch auch hoffentlich ichugen gegen Gure Reinde, damit fie Gud nichts anhaben tonnen. Borlaufig aber meibet bie Stadt und ihr Beichbild, ich biti' Euch b'rum !"

"Es wurde Guch leib fein, wenn mir etwas Uebles miberführe ?" fragte er gepregt und mie atemlos.

"Ei ficher, wie fonnt 3hr fo fragen ?"

Der Ton, in bem fie bas antwortete, war unbefangen, freundlich; ploglich aber feinem buntlen, leidenichaftlichen Blide begegnend, errothete fie tief.

"Es ift jest Reit, bag ich gehe," fagte fie aufftebend, "bebergigt meine Warnung und gebabt Euch wohl. Die beilige Jungfrau moge Euch beichüten !"

(Fortfegung folgt.)

Bekanntmachuna. Am Montag, d. 13. d. M.,

Nachmittags 21/2 Uhr follen eirea 50 Stüd an ber Bromberger Chauffee ftebenbe Bappeln und amar bom botanischen Garten beginnend, öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Bezahlung berfauft werben.

Berjammlungsort ift ber botanifche Garten. Thorn, ben 1. D'gember 1886.

Der Magistrat.

Standesamt Thorn.

Bom 28. November bis 4. Dezbr. 1886 find gemelbet:

a. als geboren: 1. Ernft Albert, G. bes Raufmanns Baul Bichert. 2. Joseph, G. bes Arbeiters Frang Stachowsti, 3. Richard Rarl, G. bes Dber-Telegraphen - Uffiftenten Richard Schroeber. 4. Frangista, T. bes Arbeiters Johann Bielinsti. 5. Ella Unna Bedwig, T. bes Schneibermeifters Rari Leppert. 6. Arthur Edmund, S. bes Raufmanns Bolestam Domansti. 7. Ronrad Bermann, G. bes Schuhmachers hermann Rornblum, 8. Dlaa Rlara Anna, E. bes Schiffeg hülfen August Dobslaff. 9. Rarl Buftav Sans, G. bes Fortificationsichreibers Rarl Bedeijer. 10. Frit Arthur Auguft, S. bes Felbwebels Beinrich Lambert. 11. Alexander, S. bes Souhmachermeifters Frang Dumansti.

b. als geftorben:

1. Staatsanwaltsbote Ferdinand Schwarzs topf, 53 3. 5 M. 29 T.; 2. Belagia Jojefa, E. bes Arbeiters Matthaus Sagielsti, 3 D. 12 T .: 3, Silbegard, Zwillingst. bes Brudeneinnehmers Chriftian Boigt, 1 3. 7 DR.; 4. Zwillingsf. bes Arbeiters Leon Macier= gunsti, 11 Tage; 5 Burfimacher Sfibor Kirschitein, 36 J.; 6 Anton, S. des Arbeiters Franz Ruminsti, 9 M. 18 T.; 7. Schloffermeifter Alexander Maciejemeti, 59 3 4 DR. 16 Tage alt.

c. jum ehelichen Aufgebot:

1. Schuhmacher Johann Bioltowsti gu Thorn und Josefa Trapp gu Moder. 2. Bergolber Beinrich Bilhelm Paul Max Runge und Frieberite Charlotte Emilie Rlara Sternsbort, beibe gu Berlin. 3. Arbeiter Beinrich Friedrich Diffel und Abeline Charlotte Stach, beibe zu Stojentin 4. Mufifer Rarl Ferdinand Müller und Rosalie Abolphine Marg. 5. Schuhmacher August Louis Lehs mann und Erneftine Bilhelmine Dumrofe, geb. Sachfe, beibe gu Charlottenburg. 6. Arbeiter Friedrich August Rudowsti und Louise Emilie Muller, beibe ju Schonau. 7. Restaurateur Emil Friedrich Sommer gu Thorn und Bertha Glebba, geb. Gerhardt au Rlein-Beinrichsborf.

#### d. chelich find berbunden:

1. Raufmann Bermann Geelig mit Martha | empfiehlt Benfer.

Mit dem heutigen Zage beginnt der

## Weihnachts: Ansverfauf!

In einer befonderen Abtheilung meines Wefchaftslocals habe ich eine große Bartie Rleiderftoffe gu febr billigen Breifen ausgeftellt, 3. B .:

boppelt breit Lady Cloth zu Gistoftums 1,20 Dt. p. Meter.

Serge Mohair febr burgbel 1,00 ,, ,, ,, Satin rayé eleganter Stoff 1,15 ,, ,, ,, Crêpe eluné Nouvesuté 1,15

Serge uni reine Bolle . 70 Bf. eine Partie Robes a la Bajadore in hellen Farben zu Gesellschaftskleibern

a 15 Mt. früher 30 Mt. Der Mäntel-Vorrath

wird in Folge ber flauen Saifon auffallend billig abgegeben.

Broben nach auswärts find toftenfrei.

Thorn, Altstädtischer Markt No. 304.



## R. Schultz,

Alempnermeister.

THORN

145 Neust. Markt 145

empfiehit fein reit haltiges Lager bon Tifch., Bande und Bangelamben, fowie Sausund Rudengerathe gu ben billigften Breifen. Befonbers mache goch auf meinen hellbrennenden Orientbreuner auf jeber Sange- und größeren Tifchlampe paffend, alle bisberi en B enner übertreffend, aufme ffam.

Beftellungen und Rebaraturen werden brombt und billig ausgeführt.

Die fraftige Wirfung bes Dalz Extracts ift eine offentundige Thate face, die von Riemand mehr in Zweifel gezogen wird. Bortheilhaft für Bruft- und Lungenleidende, felbft in den Fallen, wo andere Mittel fich als erfolglos erwiesen haben, find bie feit einer Reibe von Sabren befannten unb bewährten

## Malz=Extract=Praparate

non L. H. Pietsch & Co. in Breslau mit raftem Grfolg angewandt worben und wirfen biefelben gugleich nahrend und ftartend.

Rur echt mit biefer Schutmarte:

Coppernifusfir. 209.



Malg. Extract in Flaschen a Mf. 1, 1,75 und 2,50. Caramellen, nur in Beuteln (niemals lofe) & Dit. 0,30 und 0,50. Bu haben in Thorn bei E. Szyminski, in Lautenburg bei F. Schiffner.

Magdb. Canertohl, men ff. Dillaurten Mann J. Autenrieb.

J. F. Schwebs, Junterftr. 249.

Eine gebrauchte, vorzüglich nabenbe große Schneider = Maschine ift mit Garantie für 45 DRt. an vertaufen.



Begen Beiferteit, Berichleimung, Rrampfe, Reuch- und Stid. Suften, Suften giebt es tein befferes und wohlichmedenderes Be-Ratarth, nußmittel als den C. A. Kosch'schen

## Renchelhonigsprup.

Maein echt zu haben in Thorn bei Hugo Claassu. Heinrich Netz.

Die Kunft- u. Bandelsgärtnerei

Rudolph Engelhardt. THORN, Alte Culmer Vorstadt 158/59 empfiehlt eine reichhaltige Auswahl blühender Tofgewächse

und Blatt flangen. Bouquets, Haargarnituren.

Brautfrange, Sargbeforationen pp. Uebernahme von Rimmer- u. Caaldeforationen.



Sarg-Magazin R. Przybill.

Shülerftrake 413. berfauft gu billigen Breifen. ME Klaviere

Stimmen, Reparieren und Aufpoliren. C. Weeck, Inftrumentenmacher u. Stimm r. Butterftraße 95.

Weinberg - Kinderheim.

Bur Beicheerung für unfere 66 Armen= finder bitten wir alle milbbergigen Mitburger um freundliche Buwenbung bon Gaben. jumal gebrauchten Rleidungeftuder u. bal. an die gur Entgegennahme gutigft bereiten Damen : Fr. Gielbzinefi Beife Str., Fran Benius Altfibt Martt, Frl. Rummris (bei Dann Berber Str. 1 Tr.), Frau Stadtrathin Rittler Seglerftr., Fr. Dr. Rugnida Unnenftrage und auch bei Gr. Liszewsta Reuft. Martt. - Etwaige Gelbfenbungen werben uns auch durch bie Reitungserveditionen gefalligft im Intereffe ber guten Sache bermittelt merben.

Der Borftand.

Unentgeftlich vers. Anweisung gur Rettung von Truntfucht.

Best bejett, nach d. berft.mt. Methode b. Dr. v. Brühl mit, auch ohne Borm. M. Falkenberg, Berlin, Friedenftrage 105, 100, gerichtlich gepr. Attefte.



Tuche, Buxkins, Ericotagen. Schlafdeden, Reisedecken. Bferdededen. empfiehlt in großer Auswahl

Fir die Redaction verantwortlich: Guftav Rajaabe in Thorn. Drud und Bertag der Buchbruderei ber Thorner Ofibentichen Reitung (Mt. Garmer) in Thorn